# N= 15.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 21. Februar 1824.

Angekommene Frembe bom 16. Februar 1824.

Die Herren Kausteute Bartholoman und Otto aus Stettin, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarski, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Rappart aus Pinne, Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Golzbina, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Pruszok aus Duchelka, Hr. Megierungsrath Schirmeister aus Flatow, Hr. Gutsbesitzer v. Moszzynski aus Biatrowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrski aus Konarzewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ezachorski aus Dcieszyn, Herr Gutsbesitzer v. Mrozinski aus Damoslawo, Hr. Gutsbesitzer v. Jaczewski aus Faraczewo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Steinfeld, ehemaliger Staabs-Arzt aus Bomst, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 18ten Februar.

Hr. Gutsbesitzer v. Jachert aus Strzelno, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Wargowo, Frau Gutsbesitzerin v. Massenbach aus Bulakowo, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. v. Stablewski aus Gratz, Hr. v. Pieraszewski aus Lulin, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Rathbifer aus Schwabach, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Jaszinski, Lieutenant in der Gensb'armerie, aus Pleschen, I. in Nro. 87 Markt.

Subhaftations = Patent.

Das im Vosener Kreise belegene abesiche Gut Rosnowo, zu welchem bie Guter Rosnowo, Rosnowko, Jaroslawic und die Haulanderei Rosnowssie gehoren, auf 49137 Atlr. gerichtlich abPatent Subhastacyiny.

Maiętność Rosnowo w powiecie Poznańskim polożona, i na 49137 tal. sądownie oszacowana, do któréy wsi Rosnowo, Rosnowko, Jarosławice i Olendry Rosnowskie należą, geschäht, und von welchem ber Besistitel noch auf den Bonaventura von Gasiewöfi im hypothefen = Buche einget is gen ift, soll auf den Untrag der Konigl. haupt = Bank zu Berlin im Bege der Cubhastation offentlich verkauft werden.

Die Bietungs-Termine, von welchem ter lette peremtorisch ift, find auf

ben 10. April, ben 31. Julius, und ben 9. Movember a. f.,

in unserm Gerichts = Schloffe vor bem Landgerichtsrath Fromholz fruh um 9 Ubr anbergumt.

Es werden daher alle diejenigen, wels the diese Guter zu kaufen gesonnen und besühfähig sind, hierdurch aufgefordert, in den bestimmten Tagen entweder perstonlich oder durch gesehlich legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gebote zu verlantbaren, und der Meistund Bestbietende hat demnächst, in sofern keine esetzliche Hindernisse im Wesge sind, ohnsehlbar den Zuschlag zu geswärtigen. Die Bedingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Hierbet werden nachstehende, ihrem Wohnorte nach, unbekannte Mealglausbiger, die Catharina verwittwete v. Gaziewska geborne v. Tworzecka, die Thezresia Marianna geb. v. Wilczynska verehl. von Dunin, der Thomas v. Krassowski, die Gebrüder Johann Unton, und Mischael v. Swięcicki, die Franciska v. Gaziewska und die Alonsia v. Gaziewska verzehelichte v. Krzyzanowska, der Graf Unz

i od ktoréy tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypoteczney ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosek Banku Głównego w Berlinie, drogą subhastacyi publicznie sprzedaną.

Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyżoaczone są

na dzień to. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i na dzień 9. Listopada r. p. w naszym Zamku Sądowym, przed Delegowanym Ur. Fromholz Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do posiadania dobr zdolnych, którzy maiętność rzeczoną nabyć zamyślaią, aby się w dniach oznaczonych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi.

Warunki sprzedaży każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzeć można.

Przytém zapozywaią się następuiący Wierzyciele realni, z pobytu
ich teraźnieyszego niewiadomi, ninieyszém publicznie, iako to: Ur.
Katarzyna z Tworząckich Gajewska,
Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michał
Swięcicki, bracia; Ur. Franciszka
Gajewska i Aloyzya Gajewska zamę-

ton v. Stadnicki, die Kammerherrin von Skorafzewska hierdurch diffentlich vorgestaden, um in den gedachten Terminen sich zu melden, und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, voor sonst bei ihrem Ansbleiben zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kansschillings, die Löschung der sammelich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der Letztern, ohne daß es zu diesem Iwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ben 3. November 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

žna Krzyżanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, Wa. Szambelanowa Skóraszewska, aby się w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcéy daiącemu dobra wyżey wspomnione nietylko przysądzonemi będą, ale nawet po złożeniu ceny kupnéy w Depozycie, wymazanie w księdze hypoteczney wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i prożno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-patent. Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das hier unter Mro. 67 am Markte belegene, dem vormaligen Stadt-Cammerer Fels gehörige massive Wohnhaus, gerichtlich auf 6656 Athlr. 4 ggr. gewurdigt, meistdietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

den 10. April,

ben 19. Juni, und

widsben 28. August a. f.,

Bormittags um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor dem Landgerichtsrath Brufner in unserm Ins struktions = Zimmer an.

Rauf = und Befitfabige werben vorge= laden, diefen Termin in Perfon, ober burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte Patent Subhastcyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67 w rynku tuteyszym położona, do byłego Kassyera mieyscowego Fels należąca, sądownie na Tal. 6656 dgr. 4 otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma; termina licytacyi

na dzień 10. Kwietnia na dzień 19. Czerwca, i na dzień 28. Sierpnia r. b.

zrana o godzinie gtéy, z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare und die Bedingungen fon= nen in ber Registratur eingeschen werden.

Pofen ben 5. Januar 1824.

Konigt. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Der am 20ten Juli 1793 geborne Cobn ber Balentin und Repomucena ge= borne v. Bronifg, von Sfrzetusfifchen Cheleute, Namens Merius Jacob von Sfrzetusti, ber feit bem Jahre 1811 in polnischen Militair = Dienft getreten, und feit Diefer Zeit feinem Aufenthalt nach unbekannt geblieben ift, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Erbneh= mer werden auf ben Untrag bes Juftig-Commiffarius Maciejowsti als Curator bes gedachten abwesenden Mexius Jacob von Sfrzetusfi und beffen Geschwifter hierburch vorgelaben, a dato binnen 9 Monaten fich personlich ober schriftlich bei uns ober in unferer Regiftratur gu melben, fpateftens aber in bem auf ben Sten Juli 1824 anberaumten perem= torifden Termine, vor bem Deputirten Landgerichterath Bebomann zu ericheinen und fodann weitere Unweisung, bei feinem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß berfelbe ober beffen unbefannte Erbinter= effenten ben Gefeten gemaß für tobt na tymże terminie osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczém gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięce daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 5. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

# Zapozew Edyktalny.

Ur. Alexy Jakób Skrzetuski Syn niegdy Walentego i Nepomuceny z Broniszów Skrzetuskich w dniu 20. Lipca 1793 roku urodzony, który w roku 1811 wszedł w służbe woyska polskiego od tego czasu z pobytu nie iest znaiomym, oraz nieznaiomi iego Sukcessorowie i Spadkobiercy. zapozywaią się na wniosek kuratora jego Ur. Maciejowskiego Kommissarza Sprawiedliwości i iego Rodzeństwa, aby się w ciągu o miesiecy od dnia dzisieyszego rachuiąc osobiście, lub piśmiennie w Sądzie naszym 'ib Registraturze naszey, a navpozniey w terminie zawitym na dzień 8. Lipca 1824. o godzinie gtey zrana przed Deputowanym K. S. Z. Hebd. man wyznaczonym stawił, i dalszego rozporządzenia oczekiwał, w razie zaś niestawienia się iego lub iego niewiadomych Interessentów stósownie

erklart, und fein gesammtes Bermogen ben nachst bekannten Erben ausgeant= wortet werden wird.

Posen den 31. Juli 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. do prawa za umarłego ogłoszony a carly maiatek iego Sukcessorom naybliższym wydany zostanie.

Poznań d. 31. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

Das ben Champerichen Erben gebori= ge, bier auf ber Wronfer Strafe be= legene haus, foll vom 15. b. M. ab, meiftbietend vermicthet werben.

hierzu fteht ein Termin auf ben 23. Mars c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Referenda= ring Guderian in unferm Gerichteschloffe

Die Bedingungen konnen in ber Re= giftratur eingeschen werben. Wer bie= ten will, hat, bevor er zur Licitation zus gelaffen werden fann, 50 Rtlr. Cau= tion bem Deputirten gu erlegen.

Pojen den 5. Kebruar 1824.

Obwieszczenie.

Dom do Sukcessorów Skamprow należący, na Wronieckiew ulicy położony, od 15. m. b. naywięcey daiacemu wydzierzawiony być ma. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 23. Marca r.b. o godzinie gtéy zrana, przed Deputowanym Referendaryuszem Gude. ryan, w zamku sądowym.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą 50 Talarów Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 5. Lutego 1824. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

# Edictal=Citation

Machdem über ben Machlag bes am 31. August 1820 gu Erin berftorbenen Burgermeifters Johann Theodor Buchs auf den Untrag der Erben ber erbichaft= liche Liquidations-Projef eröffnet worden, und wir zur Liquidirung ber einzelnen Forderungen einen Termin auf ben i 3. Mars 1824 Bormittags um 9 Uhr in unserm Infructions = 3immer bor bem herrn Landgerichtsrath Springer ange= fett haben, so taden wir hierburch alle unbefannte Glaubiger por, in biefem Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po zmar lym w dniu 31. Sierpnia 1820 w Kcyni Burmistrzu Janie Teodorze Buchs, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Marca 1824 r., przed południem o godzinie gtéy w Izbie naszey Instrukcyiney przed W. Sedzią Springer wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich nieznaiomych wierzycieli, iżby się na Termine entweder in Person, oder durch zulässige Bevollmächtigte, wozu die Justiz = Commissarien Schulz, Schöpke und Rafalski in Borschlag gebracht wer= den, zu erscheinen, ihre Ansprüche an den gedachten Nachlaß anzumelden, und deren Nichtigkeit nachzuweisen, im Falldes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forzberungen nur an daßenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glänbizger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Bromberg den 27. November 1823. Roniglich = Preuß. Landgericht.

tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika, do którego Kommissarze sprawiedliwości Schulz, Schoepke, i Rafalski przedstawiają się, stawili, pretensye swe do wspomujoney pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili.

W razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieć mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłanemi być maią.

Bydgoszcz d. 27. Listop. 1823. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

# Deffentliche Befanntmachung.

In bem Sprothefen-Buche bes Gutes Rlein = Lubowice, Gneiner Rreifes, im Großherzogthum Pofen fteben sub Rubr. III. Nro. 6 fur die Erben der Depo= mucena v. Garegonsfa 1166 Athlr. 16 ggr auf ben Untra, bes fruberen Be= figere Stanislaus von Garczyneffi bom 13ten April 1797 eingetragene Braut= schatgelber intabulirt. Die geschehene Bahlung biefer Schuld wird jest behaup= tet, ber Erbe bes fruheren Befigers ift aber meht im Stande, von ber Deiter= bin Antonia von Garczonefa verebelichten Gregorins v. Bielinsta, beren Leben und Aufenthalt unbefannt ift, Quittung gu befchaffen. Es werden daher auf den Untrag beffelben in Gemagheit bes S.

Publiczne Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney dobr ma. łych Lubowic w Powiecie Gnieznieńskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim położonych, znayduje się Summa posagowa 1166 tal. 16 dgr. pod rubr. III. Nro. 6., która na wniosek dawnieyszego dziedzica Ur. Stanisława Garcz) ńskiego z dnia 13. Kwietnia 1797. dla sukcessorów śp. Nepomuceny Garczyńskiey iest zaintabulowaną. Gdy teraz zaspokoienie długu tego wstrzymuie się, i gdy sukcessor dawnieyszego dziedzica od wspołsukcessorki Antoniny Garczyń. skiey Grzegorzowi Bielińskiemu zaślubionéy, którey pobyt i życie niewiadomem, dostawić nie iest w stanie, przeto na wniosek tegoż stosownie do §. 110. Titt. 51. Części I.

110. Tit. 51. Theil I. ber Allgemeinen Ordynacyi Processowey, wzywa się Gerichte = Dronung Die Antonina v. Gar= egnusta verebelichte von Bielinsta, und beren etwanige Erben, ober Coffionarien, hierdurch aufgefordert, in termino ben 16. Marg 1814 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richte-Uffeffor Schwürz entweder perjon= lich, oder durch einen geschlich gulaffi= gen Bevollmachtigten, wogu ihnen die Juftig = Commiffarien, Landgerichterath Schulz, Niflowiß und ber Abvofat Co= beefi und Grochowefi in Borfchlag ge= racht werden, zu erscheinen, und mit ihren Unsprüchen zu melden, widrigen= falls fie damit pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt auch die Loschung jenes Intabulats auf ben Grund des abzufaffenden Praclu= fiond-Urtele veranlaßt werden foll.

Gnefen ben 16. October 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ninieyszém Ur. Antonina z Garczyńskich Bielińska lub teyże sukcessoro. wie albo cessyonaryuszowie, ażęby w terminie na

dzień 16. Marca a. f. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürtz w sali Sądu tuteyszego odbydź się maiącym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których przedstawiaią się Justickommissarze Sędzia Ziemiański UUrr. Schulz i Niklowicz, tudzież Adwokat Ur. Sobeski i Grochowski stawili się, i z pretensyami swemi zgłosili się. W razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowanemi i wieczne im w tey mierze nakazaném bę. dzie milczenie, i wymazanie wyżey wspomnionéy Intabulacyi na mocy prekluzyinego wyroku uskutecznio. ne bydź ma.

Gniezno d. 16. Paźdz. 1813. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations = Patent. Die im Großherzogthum Dofen und beffen Bomfter Rreife belegene, jum Bilbegansschen Concurse gehörige Gerrschatt Ropnit, bestehend aus der Stadt Ropnit und ben Dorfern Groß = und Rleindorf, und den Borwerken Wachabno, Luze und Dzwina, welche nach ber Taxe auf 52065 Ritlr 29 fgr. 5 pf. gerichtlich ab= Patent Subhastacyiny.

Maiętność Kopanicka w wielkim Xiestwie Poznańskim, Powiecie Babimostkim położona do upadlości Wildegansa należąca, z miasta Kopanicy, z wsiów wielkieg i małey wsi, i z folwarków Wąchabna, Luże i Dzwina składaiąca się, która sądownie na 52,065 tal. 29 sgr. 5 fen.

geschätzt worden ift, soll auf ben Unstrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meistbictenden verlauft werden. Dazu find die Licitatione = Termine auf

ben 16ten Januar, den 7 ben 14ten April,

ben 26ten Juli 1824., wovon ber legte peremtorisch ist, Bors mittags um 9 Uhr vor bem herrn Lands gerichtsrath Piesker in unserm Partheien-

Bimmer angeselgt.

Besitz und zahlungefähige Kauflustis ge werden baher aufgesordert, entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietende hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme gulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur nachgefeben werden.

Meferik ben 25. August 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Burger und Vierbrauer August Hoch zu Lissa und seiner Schenschner, bei erlangter Geoßfährigkeit der letztern, die eheliche Sütergemeinschaft ausgeschlossen wors den ist.

Frauffabt ben 2. Januar 1824. Ronigl, Preuf. Landgericht.

ocenioną została, publicznie na wniosek wierzycieli, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Do czego termina licytacyjne na

dzień 16. Stycznia, dzień 14. Kwietnia,

i dzień 26. Lipca 1824 r.

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy sądowéy przed Deputowanym Sędzią Piesker, wyznaczone są.

Wzywamy zatem kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się przybicia, ieżeli przeszkody prawne nie-

zaydą, spodziewać.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 25. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Szl. Augustynem Hoch Obywatelem i piwowarem w Lesznie, a małżonką iego Joanną Elżbietą z domu Tscheuschner, przy doszłey pełnoletności ostatniey, wspólność maiątku wyłączoną została.

Wschowa d. 2. Stycznia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański, (hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Dr. 15. des Posener Intelligeng Blatts.

Subbaffations Patents. Patent Subhastacviny.

bie Bietunge=Termine find auf

ben 20. December b. 3. ben 21. Februar f. 3. dem 18. April f. S.

Schneibenibl bem 15. Septber 1823. rzana bydz może.

Das im Dorfe Rubnow bei Schon :- Gburstwo okupne w wsi Ruchno lanke unter Aro. 37 belegene, ben Mars pod Trzeignka pod Nro. 37. położotin Budeichen Cheleuten gngeborig ge- ne dawnier maltonkom Marcin Bamefene Freibauerout, welches nach ber: de nalezace wraz z przyległościami, gerichtlichen Zare auf 4009 Ribhr: ges ktore podlug taxy sadownie sporzamurbigt worden iff; foll auf ben Antrag dzoney na 4000 tal, iest ocenione. ber Glaubiger bffentlich an ben Deift- na Zadanie wierzycieli publicznie bietenden anderweit verfauft werden und naywiecey daigcemu torem. Resubhastacyi sprzedane bydź ma; którym końcem termina licytacyjne na dzień 20. Grudnia r. b. dzień 21. Luund der peremtorische Termin auf tego 1824., termin zas peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia por bem Landgerichterath Kroger Mors 1824. zrana o godzinie 11. przed gene um ir Uhr angesett. Befitfable Sedzia Ziemianskim W. Kruger w gen Raufern werden biefe Termine mit mieyscu wyznaczone zostały. Zdolber Nachricht befannt gemacht, daß in nost kupienia posiadaigcych uwiadobem letten Termine bas Grunbftud bem miamy o terminach tych znadmienie-Meiftbietenbeir jugeschlagen und auf die niem, it w terminie ostatnim nieru. nachher einkommenden Gebote nicht weis chomość naywięceydaiącemu przybiter geachtet werden foll, in fofern nicht: ta zostanie, na podania zas po uplyacfelliche Grunde dies nothwendig mas nionym terminie wzgląd mianym nie den. Die Tare fann gu jeber Beit in bedzie , iedell prawne tego niebeda unferer Regiffratur eingesehen werben. wymagać powody. Taxa każdego czasu w registraturze naszév przey-

w Pile d. 15. Września 1823. Rouigh Dreug, Land gericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations : Patentt. Die unter unferer Gerichtsbarkeit, int nasza w miescie Kozminie ; Powiehiefigen Rreife und in ber Stadt Rounin cie Krotoszyńskim pod Nrmi 81 1.

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość pod! jurysdykcyą unter Mro. 81 und 124 belegenen, bem Schönfärber Heinrich Wiegand zugehöriz gen zusammen auf 581 Athlr. 15 fgr. gerichtlich gewürdigten Häuser nebst Perztinentien, sollen wegen Schulden öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Hierzu haben wir Termin auf ben I. Juni b. J. in unserm Gerichts = Locale vor bem Deputirten Landgerichts = Uffessor Lewandowski angesetzt.

Kaussusige werden eingeladen, and bem gedachten Tage zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, der Meistbieztende hat den Zuschlag, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, zu gewärfigen.

Die Taxe kann jederzeit in unserer

Megistratur eingesehen werben.

Krotofchin ben 31. December 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

# Befanntmadung.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll bas in der Stadt
Betsche unter der Nro. 115 gelegene,
Joseph Echaustsche Grundstück, welches
auf 5489 Rtlr. 20 fgr. gerichtlich abges
schäht ist, defentlich an den Meistbietens
ben verkauft werden, und es stehen dazu
drei Termine, wovon der letzte perems
torisch ist, dier an der Gerichtsstelle

am Isten Mai,

124 położona, do falbierza Heinrich Wiegand należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 58 i śrbgr. 15 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień I. Czerwca r. b., przed W. Lewandowskim Assessorem wyznaczonym został.

Chęć kupienia maiących zapozywamy ninieyszém, aby się w terminie oznaczonym stawili, licyta swe podali. Naywięcey daiącemu nieruchomość przybita zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa każdego czasu w Registra-

turze przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 31. Grud. 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

# Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, grunta JPana Józefa Echausta w Pszczewie pod Nro. 115 położone, na Talarów 5489 śgr. 20 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach na

dzień r. Maia

dzień I. Lipca

r. b.,

dzień 1. Września )
z których ostatni peremtorycznym
iest, sprzedane będa.

am isten Juli, und am isten September b. J., por bem Landgerichterath v. Bajerefi an.

Dies wird den Kauflustigen und Besichfähigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kaufbebingungen in unserer Registratur eingefeben werden konnen.

Meserig ben 19. Januar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Vatente, soll das in Schwerin an
d. W., auf der Blesener Vorstadt unter Mro. 290 gelegene, auf 485 Athle.
abgeschäfte Bohnhaus nehst Hofraum, iffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sieht dazu hier an der Gerichtsstätte vor dem Landgerichtsrath Fleischer der Licitations-Termin auf den 7. Mai a. s. Vormittags um guhr an.

Dies wird allen Kanflustigen und Besitzsfähigen hiermit offentlich bekannt gemacht.

Meferit ben 18. December 1823.

Oczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém nadmienieniem uwiadomiamy, iż licytacya na tuteyszym Ratuszu przez Sędziego Bajerskiego odbywać się będzie, i że taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przéyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczeuie.

Podług wymienionego tu patentu subhastacyjnego, będzie domostwo z podwórzem w mieście Skwierzynie n. W., przy ulicy Bledzewskiej pod Nrem 290 położone, publicznie naywięcej daiącemu przedane.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 7. Maja r. pr., o godzinie gtéy zrana, przed Sędzią Fleischer, w mieyscu posiedzeń podpisanego sądu. Na który ochotę kupienia i posiadania go zdolnych ninieyszem wzywany.

Międzyrzecz d. 18. Grud. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß zwischen dem judischen Kaufmann Heymann Hellmann und der Maria Levin Friedlander zu Koronowo nach dem unter dem 14. Juli v. J. errichteten und unter dem 22. August v. J. verlautbarten Shevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen

## Uwiadomijenie.

Jako między Starozakonnym kupcem Heymann Hellmann i Maryą
Lewin Friedlaender w Koronowie,
według kontraktu przedślubnego pod
dniem 14. Lipca zawartego, i pod
dniem 22. Sierpnia r. z. ogłoszonego
wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została, ninieyszém w skutek

worden iff, wird in Gemagheit bes J. S. 422 Tytulu I. Cześci II. Prawa Landrechts hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg ben 5. Februar 1824. Bydgoszcz d. 5. Lutego 1824-

422 Tit. I. Thell II. Des Allgemeinen Pruskiego Kraiowego podaie sie do wiadomości.

Ronigl. Preug. Landgericht. Królewko - Pruski Sad Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

Johann Frang Joseph Rrause aus Stries Franciszek Jozef Krause z Striegau, Auftrage bes Chefs ber Suftig schweben- sprawiedliwości u nas toczącey się, ben fistalischen Untersuchung bon hier tu ztad oddalit, i ktorego teraznieyentfernt hat, und beffen jegiger Aufent= szy pobyt wysledzonym być nie benben Termine Bormittags um 9 Uhr izbie naszéy Instrukcyinéy wyznain unferm Instructione = Bimmer gu :er= czonym stanat, w przeciwnym boscheinen, widrigenfalls die Untersuchung wiem razie indagacya zaocznie zaund die Borlegung ber Ucten jum Spruch tow do zawyrokowania nastapi. erfolgen wird.

Krotoschin ben 14. Januar 1824. Fürstlich Thurn= und Taxissches Furftenthums = Gericht.

Proclama.

Zapozew Edyktalny.

Der ehemalige Stadt-Gerichte-Diener Byly wozny sadu mieyskiego Jan gau, welcher fich im Laufe ber, gegen który sie w biegu indagacyi o nieihn, wegen unbefugten Tragens verschies prawne noszenie rożnych oznaków bener Ordens-Decorationen, bei und im orderowych, z lecenia Naczelnika halt nicht hat ermittelt werden konnen, mogt, wzywa się ninieyszem, aby wird hiermit vorgeladen, in bem jum na terminie do ukończenia indagacyi Schluffe ber Untersuchung und ju feiner i obrony swey na dzien 14. Czer. Bertheibigung auf ben 14. Juni c. wca r. b. przed Sędzia naszym bor unferm Juftigrath Tolkemit aufter Tolkmit, o godzinie gtey zrana w in contumaciam gefchloffen werben, wartg zostanie, i przedłożenie ak-

Krotoszyn d. 14. Stycznia 1824. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

### Proclama.

Bum dffentlichen Berfaufe bes, aus Do publiczney przedaży za natych. Meublen, Ruchelgerathen, Porzellain, miastową zapłatą kurantem Pruskim. Glafern, Leinenzeug, Betten und haupt- pozostałości po zmarłey Joannie byfachlich Rleidungs - Studen bestebenden ley zameżney Teige, z meblow, sta-Mobiliar = Nachlaffes ber verftorbenen tkow kuchennych, porcelany, szkła.

hierburch eingelaben werben.

Krotofdin ben 8. Februar 1824. Fürftlich Thurn = und Taris - Krotoszyn d. 8. Lutego 1824. fches Friedens = Gericht.

Johanna berchelicht gewesenen Feige, bielizny, pościeli, a zwłaszcza z o. gegen gleich baare Begabhing in Preuf. dzieży składaiącey się, wyznaczyli-Courant, haben wir auf ben Antrag bes smy na wniosek kuratora niewiado-Euratore ber unbefannten Erben, por mych sukcessorow, termin licytaunferm Actuario Rlofe, in bem hierfelbst cyiny przed naszym Aktuaryuszem an ber neuen Welt = Strafe bem Gerber: Klose, na dzien 22. Marca meifter Meher gehörigen Saufe, einen r. b., o godzinie gtey zrana, w do-Licitations- Termin auf ben 22. Mary mu Garbarza Maier, na ulicy Noc. Bormittage um 9 Uhr anbergumt, wy świat zwaney położonym, na ju welchem zahlungefabige Raufluftige który chęć kupna i zdolność do zapłaty maiący, ninieyszem się zapozywaią.

> Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Pokoju.

Subhaftatione=Patent.

Im Auftrage Des Konigl. Sochlobl. Landgerichte ju Krotofchin, fell bas bier= skiego w Krotoszynie, ma (bydź tu felbft am Ringe belegene, bem Ronigl. Motarius und Friedensgerichte-Abvofaten Robewald eigenthumlich gehörige, auf Pokoiu Rodewaldowi właściwie nawurdigte Wohnhaus im Wege ber Ere= cution burch und fubhaftirt werben.

Wir haben ju biefem Behufe einen Termin

- a) auf ben 19. December :1823.,
- b) auf ben 19. Februar 1824.,
- c) auf ben 19. April 1824., beraumt, wovon der lette peremtorisch ift. ostatni peremtoryczny iest.

Raufluftige, befib = und gahlungsfa= bige Perfonen werben bierdurch vorgela- zdolnych wzywamy ninieyszem, aby melben, ihre Gebote abzugeben und aufs li, licyta swoie podali, a naywięcey

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańw rynku położony, Krolewskiemu Notaryuszowi i Adwokatowi Sądu 2071 Rtlr. 15 fgr. 6 pf. gerichtlich ge= leżący a na 2071 tal. 15 srgr. 6 f. sądownie oszacowany dom,) drogą exekucyina subhastacyonowanym.

Do tego celu wyznaczyliśmy termina:

- a) na dzień 19. Grudnia 1823.
- b) na dzień 19. Lutego 1824,
- c) na dzień 19. Kwietnia 1824. bor bem Friedensrichter Glauer in bem przed Sędzią Pokoiu Ur. Glauer w hiefigen Friedens = Gerichte - Gebaude an= lokalu Sadu tuteyszego, z ktorych

Ochote kupna maiacych i płacić ben, sich in ben gedachten Terminen zu sie w spomnionych terminach stawiMeistgebot burch bas Königl. Landgericht zu Krotoschin den Zuschlag zu erwarten, wenn soust keine gesetzliche Hinderunge-Grunde eintreten.

Die Zare bes Grundftucks kann übris gens ftete in unferer Registratur einges

feben werden.

Rompen den 15. October 1823. Ronigl. Preuß. Frieden Bgericht.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, follen im Wege ber nothwendigen Subhastation

- 1) die vor dem Reiffner Thore unter Mro. 23. belegene, dem Muller Gottlieb Grocke gehörige, auf 187 Mthlr. 15 fgr. geschätzte Wind= Muble,
- 2) die unter Mro. 201 und 203 hierselbst auf der Raufmanns-Straße belegenen, auf 58 Rtir. 23 fgr. 2 pf. geschätzten Baustellen,

in bem auf ben 26. April c. in unserm Geschäfts-Locale anberaumten Termine bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussussige und Besitzsähige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetz- liche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren fonnen zu jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Liffa den 11. Februar 1824. Königl. Preuß. Friedensgericht. dziący, skoro żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, za uatychmiastową gotową zapłatą od Krol. Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Taxa gruntu tego kazdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną

bydź może.

Kempno d. 15. Października 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

### Obwieszczenie.

W skutek połecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być w drodzekonieczney subhastacyi

- wiatrak przed bramą Rydzynską pod Nrem 23 położony, do młynarza Bogumiła Grocke należący, na 187 Tal. 15 śrebgr. oceniony;
- 2) place puste tu na ulicy kupieckiey pod 201 i 203 sytuowana 58 Tal 23 sbrgr. 2 fen. otaxowane

w terminie na dzień 26. Kwietnia r. b., w lokalu sądownictwa
naszego wyznaczonym, publicznie
więcey daiącemu sprzedane, do
czego ochotników zdatność do posiadania maiących z tem oznaymieniem
wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tem
nie zaydą.

Taxy mogą być w każdym przyzwoitym czasie w registraturze naszéy przeyrzane,

Leszno d. 11. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Der mittelft Steckbriefs bom 27. De= cember v. J. verfolgte Ginlieger Frang Rubalsfi aus Chotnif Breichner Rreifes, ift wieder habhaft gemacht, und gur biefigen Frobnfeste eingeliefert worben, welches wir hierdurch zur allgemeinen Renntnif bringen.

Rozmin den 3. Februar 1824. Konigliches Inquifitoriat.

Unftion.

Montag ben 8. Mary d. J. und bie folgende Tage werben in bem Echloffe ju Borowfo bicht bei ber Stadt Czempin verschiedene Mobilien, als: Stuble, Tifche, Sophas, ordinairer und beffe= rer Gattung von Mahagoni, ferner Glad = und Fanance-Gefaffe, Rronleuch= ter, auch eine bedeutende Menge ander= lei Sausgerathe und eine Quantitat Wein von circa 400 Flaschen Rhein= wein, und 600 Quart Ungarwein gegen baare Zahlung in Courant meiftbietend to zaraz za gotowa zaplate w kuperfauft werden.

Raufluftige labe ich baber ein, fich in biefem Termine an gebachtem Orte ein= Bufinben.

Das Bergeichnif biefer Gegenftanbe fann bei bem Schlofmarter Marcinfom= efi in Borowto eingesehen werben.

Frauftadt den 15. Februar 1824.

Obwiesczenie.

Franciszek Kubalski komornik z Skotnik Powiatu Wrzesińskiego, który dnia 27. Grudnia r. z. listem gończym był ściganym, iuż znow przyaresztowanym i do więzienia tuteyszego odstawionym został, co do publiczney wiadomości podaiemy.

Koźmin d. 3. Lutego 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

### AUKCYA.

W ponjedziałek dnia 8. Marca r. b. i w następuiące dni, sprzedane będą na zamku w Borowku tuż przy mieście Czempinie różne mobilia, iako to: krzesła, stoły, kanapy ordynaryinego i lepszego gatunku, z drzewa machoniowego, daley szkło i faianse, paiaki, niemniéy znaczna liczba innych sprzętów domowych, iako też wina około 400 butelek Reńskiego i 600 kwart Węgierskiego, a rancie.

Ochotę do kupna maiących wzywam przeto, iżby się w terminie tym w naznaczonym mieyscu stawili.

Dezygnacyą przedmiotów powyższych można u JP. MarcinkowskiegoMurgrabiego w Borowku przeyrzeć. W Wschowie d. 15. Lutego 1824.

Miché, Landgerichts = Secretair. Vigore Commissionis.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Roniglichen Landgerichts werden burch ben Unter- go Krolewskiego Sądu Ziemiańskie.

Obwieszczenie.

W skutek upoważnienia tuteyszeschriebenen verschiedene zu bem Justigi= go, sprzedawać bedzie podpisany Pratiofa, als: golbene und filberne Ringe, Dhrgehange, Loffel, Leuchter, Budergangen, Lichtscheeren und Tafchenuhren, in bem auf ben 3. Mary c. Nachmittage um 2 Uhr im Geeretariate-Locale anftebenden Termine gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich an ben Meiftbietenden verfauft merben, wozu Raufluftige eingelaben werben.

Meferik ben 16. Februar 1824.

Rullat, Landgerichte = Secretair ...

dring Rrablichen Machlaffe gehörigen dnia 3. Marca r. b. o godzinie 2giéy po poludniu w Sekretaryacie wspomnionego Sądu; różne do pozostałości Justycyaryusza Krahl należące, drogie rzeczy iako to: złote i śrebrne pierścienie, zauszniczki, łyżki, lichtarze, szczypce do cukru, szczypce do świec, i zegarki kieszunkowe, naywięcey daiącemu za gotowa zaplatę.

O czem ochotę kupienia maiących. ninieyszém uwiadomia z wezwaniem, by się dnia wspomnionego stawili.

Miedzyrzecz d. 16. Lutego 1824. Kullak; Sekretarz Sądu Ziemiańskiego...

Stadt Polen. Getreide - Markt - Preife in der Freitag Mittwoch Montag. benden! 11. Februar: 13. Februar. 16. Februar. Getreide : Arten ... bon bis bon bon bis fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr. 8 15 8 15 Beigen ber Preug. Scheffel 4-3 24 Roggen bito. bito+ 3 -3 -3 6 3 6 bito. bito. Gerfte 2 15 61 2 -2 2 121 bito. bito. Safer 4 151 4 4. 8 Buchweiten bito. bito. 4 15 4 -4 15 4 8 Erbien bito. bito. 1 18 1.18 2 -2 -118 Rartoffeln bito. 3 -2 24 3 81 2 24 Deu ber Centner 8 2 15 2 15 2 2 ---Stroh bito. 7,15 7,15 7 Butter ein Garnies.